## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nro. 178. Montag, den 27. Juli 1835.

Ungekommene Fremden vom 24. Juli.

Hr. v. Sliwicki, Oberfilientenant und General-Abjudant in Russ. Diensten, aus Stertin, t. in No. 1 St. Martin; Hr. Pfarrer Pulczinski aus Biata in Gasligien, t. im Karmeliter = Kloster; die Bürgerfrau Mehwald aus Kalisch, t. in No. 169 Wasserstr.; Hr. v. Kester, Feld-Jingenieur-Lientenant und Hr. v. Busse, FeldsIngenieur-Unter-Lieut. in Russ. Diensten, aus Warschau, I. in No. 243 Brestauerstr.; Hr. Poloweow, Ingenieur, Kapitain in Russ. Diensten, aus Warschau, I. in No. 1 St. Martin.

1) Ediktalvorladung. Ueber ben Nachlaß ber zu Bekiche verstorbenen Johann und Anna Schäferschen Sheleute, wozu ein auf 449 Athlr. abgeschätztes Grundstück in Betsche gehört, ist am 3. November v. J. ber Concurs eröffnet worden.

Es werben baher alle biejenigen, welsche Anspruche an ben Nachlaß zu machen haben, hierdurch aufgefordert, solche in dem hier auf den 21. October a. c. Bormittags 9 Uhr vor dem herrn Jusstizrath Frankel anberaumten Termin anzumelden, und beren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls sie mit allen

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością w Pszczewie zmarłych, Jana i Anny Szeferów małżonków, do któréy grunt na 449 Tal. oceniony w Pszczewie leżący, należy, został dnia 3. Listopada r. z. konkurs otworzony. Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy pretensye do teyże pozostałości maią, ninieyszém, ażeby takowe w terminie tu na dzień 21. Października r. b. zrana o gtey godzinie przed Ur. Frencel, Sędzią wyznaczonym zgłosili i udowodnili, inaczey zostaną z wszelkiemi pretensyami do massy z nałożeniem im

ihren Forderungen an die Maffe werben pracludirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweis gen wird auferlegt werben.

Meferit, ben 16. Juni 1835.

Ronigl. Preng. Land = und Stabt= Gericht.

Bekanntmachung. Allen un= befannten Glaubigern bes, im vorigen Sabre aus bem Dienft geschiebenen Eres futors Johann Chriffian Appelbaum, welche an die von biefem bestellte Umte-Raution Unfpruche zu haben vermeinen, wird hierdurch befannt gemacht, bag gur Ammelbung und Berificirung ihrer Forberungen ein anderweiter Termin" auf ben 3. Rovember b. 3. vor bem Deputirten, herrn Land, und Stadtge= richte-Uffeffor Großer, anberaumt worden ift, zu welchem biefelben unter ber im 9. 169. Tit. 51. ber Progeg = Drbuung enthaltenen Berwarnung porgelaben wer= den, baf fie nach fruchtlofem Ablanf be3 Termins ihres Unfpruches an die, bon bem Rrauter Johann Gottlieb und Gu= fauna Dorothea, geb. Martin, Petroll= fden Cheleute mit ihrer, unter Do. 224 in ber Stadt Rawieg belegenen Acter= wirthschaft, für ben Friedensgerichts= Grefutor Johann Chriftian Appelbaum bestellten Unito-Raution verluftig erffart, und nur an bas ubrige Bermogen bes 20. Appelbaum verwiesen werben wurden.

Rawicz, den 18. Mai 1835.

Ronigh. Land- und Stadtgericht.

względem innych wierzycicli wiecznego milczenia wyłączeni.

Międzyrzecz, d. 16. Czerwca 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Ogłoszenie. Wszystkim nieznaiomym kredytororom Jana Krystyana Appelhauma Exekutora, który w roku przeszłym z służby swéy wystapił, do kaucyi urzędowey przez niego złożoney pretensye maiącym, wiadomo ninieyszém czyniemy, iż, celem zameldowania i zweryfikowania pretensy ich, nowy termin na. dzień 3. Listopada r. b. przed Delegowanym Ur. Grosser Assorem Sądu Ziemsko-Mieyskiego wyznaczony został, na który tychże pod zagrożeniem &. 169. Tyt. 15. Ordynacyi Processowey obietem zapozywamy, iż po bezskuteczném upłynieniu terminu, pretensye ich do kaucyi urzędowev przez Jana Bogumiła i Zuzan. ny Doroty z Marcinew małżonkow Petroll ogrodowych gospodarstwema rolniczem tychże w mieście Rawiczu pod No. 224 polożonem, na rzecz Jana Krystyana Appelhauma Exekutora Sadu Pokoju zareczoney, 23 stracone osadzone i tylko do reszty maiatku Appelbauma przekazane zostana.

Rawicz, dnia 18. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 3) Bekanntmachung Die Liefes rung der Berpflegunges, Solg-, Beleuchs tunge- , Lager = und Renigungebedurf= niffe fur das biefige Gefangenhaus pro 1836., foll an den Mindefifordernden in Entreprife ausgethan werben. Siergu fiebt Termin auf ben 21. Auguft b. 3. von 8 Uhr Morgens ab, in unferm Ge= fcbafts-Locale an, ju welchem wir Unternehmungeluftige biermit einladen. Die Rautien betragt 500 Rthlr. und muß por bent Beginn ber Licitation baar ober in gultigen Staatspapieren erlegt werben. Der Bufchlag wird bem hiefigen Koniglichen Dberlandesgerichte vorbehal= ten. Die übrigen Bedingungen Ponnen alltäglich mahrend ber Amtoffunden in unferer Regiffratur eingesehen werben. Der ungefahre jahrliche Bedarf ift:

a) an Berpflegungegegens

Bissert Sprawinsbung : North 1886 800 Scheffel Kartoffeln, 40 Scheffel Erbien, 3 Scheffel Bohnen, 44 Scheffel Gerftengruge, 42 Ccheffel Buchweißengrube, 2 Scheffel Safergrube, 44 Scheffel Graupe, 13 Scheffel Birfe, 13 Scheffel Mohruben, 3900 Stud Beringe, 100 Pfund Reis, 20 Pfund Beigens mehl, 12,800 Pfund gebeuteltes Rog- funtow maki pszenney, 12,800 fun-Pfund Butter, 800 Pfund geraucherten funtow miesa wolowego, 700 fun-Pfund Roggenfchrobt=Brob, 6300 Quart Bier.

Obwieszczenie. Dostawa potrzeb żywności, drzewa, światła i poslania dla wiezienia tuteyszego na rok 1836. ma bydź naymniey żądaiącemu wypuszczona W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 21 go Sierpnia r. b. od godziny 8 zrana począwszy, w mieyscu posiedzeń naszych, na który maiących chęć podięcia się dostawy téy wzywamy. Kaucya wynosi 500 Tal. i musi być przed rozpoczęciem licytacyi w gotowiźnie lub w ważnych papierach rządowych złożona. Przybicie zastrzega się tuteyszemu Królewskiemu Sadowi Nadziemiańskiemu. Reszta warunków może bydź codziennie podczas godzin służbowych w Registraturze naszév przeyrzana. Potrzeba roczna wynosić może:

a) w przedmiotach żywności: 800 korcy perek, 40 korcy grochu, 3 korce grochu białego, 44 korce kaszy ięczmiennéy, 42 korce kaszy tatarczanney, 2 korce kaszy owsiannéy, 44 korce peczaku, 15 korca iagiel, 1½ korca marchwi, 3900 sztuk śledzi, 100 funtów ryżu, 20 genmehl, 1200 Pfund Rindfleid, 700 tow maki Zytney pytlowey, 1200 Sped, 3600 Pfund Rochfalz, 88,000 tow masta, 800 funtow stoniny wedzonéy, 3600 funtów soli, 88,000 funtów chleba żytnego pytlowego, i 6300 kwart piwa.

b) an holis und Beleuchtunge= Gegenständen:

200 Klaftern hartes b. i. Gichenkloben= holz a 108 Kubiffuß per Klafter ober 120 Kloben, 46 Rlaftern weiches d. i. fiefern Solg, 366 Pfund gereinigtes Lampendl, 17 Pfund Baumwolle gu Lampenbochten und 85 Pfund Talglichte.

c) an Lager- und Reinigunges Gegenständen:

277 Pfund schwarze Geife, 36 Schock Roggen = Richtstroh, a Bund 20 Pfund und 376 Stud Rehrbefen.

Pofen, ben 15. Juli 1835. Ronigl. Preuß, Inquifitoriat. b) w przedmiotach drzewa iświatła:

200 sążni twardego, to iest: dębowego drzewa po 108 kubicznych stóp lub 120 szczep na sążeń, 46 sążni sosnowego drzewa, 366 funtów oleiu czyszczonego lampowego, 11 funta baweiny na knoty do lamp, i 85 funtów świec.

c) wprzedmiotach na poslanie tom wiczyszczenie:

277 funtów mydła szarego, 36 kóp słomy długiéy żytney po 20 funtów snopek, i 376 sztuk miotel.

Poznań, dnia 15. Lipca 1835. Kor!. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. In bem hause des Konditors herrn Freundt auf lawskie'y w domu pod Nr. 258. Pana ber Breslauer-Strafe hierfelbft sub No. 258. wohnt ber Juftig-Commiffarius und Notarius, D. Douglas.

Obwieszczenie. Na ulicy Wroc-Freundta cukiernika, mieszka Kommissarz Sprawiedliwości i Notaryusz, W. Douglas.

- 5) Eine Rirschmuble, und Bierzig Stud jest erft von Spiritus leer geworbene gute Gefaße gu 6 und 8 eifernen Reifen fteben gum Berfauf: Dominifaner-Strafe Do. 371. bei D. G. Baarth.
- Giferne geschmiebete und abgebrehte Bagen-Uren, nebft bazu paffend gegoffene Bagenburen, fo wie gegoffene Pferbefrippen und Pferberaufen, find in unters zeichneter Gifen-Sandlung vorrathig, und werden zu billigem Preife verkauft.

M. J. Ephraim, Pofen, am alten Markt No. 79., ber hauptwache gegenüber. THE REPORT OF THE PERSON AND ALL